

# Stetliner Beilma

Abend-Ausgabe.

Mittwoch, den 1. Oktober 1884.

Mr. 459.

### Dentschland.

Berlin, 30. September. Aus Anlag ber 50fahrigen Bereinigung bes Rreifes St. 2Benbel mit ber Rrone Breugens batten bie Rreieftanbe eine Moreffe an ben Raifer gerichtet. Gie haben hierauf folgenbes Dantidreiben erhalten :

"Wie 3ch in biefen Tagen Meiner perfonlichen Anwesenheit in ber Rheinproving burch gablreiche Beweise ber Liebe und Berehrung mahrhaft erfreut werbe, jo gereicht Dir auch bie Abreffe ber Rreieftanbe vom 20. b. Dite. aus Anlag ber fünfzigjabrigen Wiebertebe besjenigen Tages, an welchem bas ehemalige fachfen-toburgifde Fürstenthum Lichtenberg, ber jegige Rreis Santt Wenbel, mit ber Rrone Preugen vereinigt murbe, jur boben Befriedigung. Befonbere angenehm und mobithuent ift Dir Ihre Berficherung, bag bie Bewohner bes Kreifes in biefen 50 Jahren unter ben Segnungen eines largen Friebens, wie nach den für Preußen geschichtlich großen Ereignissen ber letten Dezennien fich ihrem gegenwärtigen Baterlande immer enger angeschloffen haben, und bag bas Befühl ber Treue und Anhänglichkeit an bas fonigliche Saus in Ihnen immer ftarter und mächtiger geworben ift. 3ch tann es Mir taber nicht verfagen, Ihnen für Ihre patriotifde Runbgebung Meinen aufrichtigen landesväterlichen Dant auszusprechen. Benrath, ben 21. September 1884.

Wilhelm." Berlin, 30. September. Die preufifchen Unterbanblungen mit bem Batifan haben bis jest burch herrn v. Schlöger's Rudfehr feine Beranberung erfahren. herrn v. Schloger's neue Inftruttionen, falls folde überhaupt vorhanden, find in ben vatifanischen Rreifen angeblich noch unbefannt. Reinesfalls ift ein Erfolg berfelben gu erwarten, bevor bie Reichstags. mablen flattgefunden, benn beren Ausgang will bie Rurie offenbar erft abwarten. herr v. Schloger hat eine Aubieng beim Papfte erbeten ; bis jest ift aber ber Tag berfelben roch nicht feftgefest. Db herr v. Schlozer noch persona grata bei ber Rurie ift ober nicht, betrachten bie vattfanifchen Rreife ale gleichaultig, nachbem Graf Bopfelb bie journaliftifche Unterhaltung, an beren Richtigfeit übrigens Mtemanb imetfelt, offigiell beim Staatefelvetar Jacobini bementiet bat. Dementsprechend murde herr v. Schlozer benn auch im Batifan empfangen, ale ware nichts borgefallen. - Reue Antrage ber preußischen Regielung wegen ber Ergbischöfe von Bofen und Roln find bie jest im Batifan nicht eingegangen. (B. I.)

- Durch bie Blatter ging fürzlich eine Barpor Auswanderung ländlicher Arbeiter nach Rufland, besonders nach ten Ditfeeprovingen, bie fich auf eine Reihe "Spezialfälle" ju flügen bebauptete und in biefem Sinne auch eine gewiffe Berechtigung haben mag. Wenn aber im Allgemetnen por Auswanderung "befonders nach ben Offfeedaß fle auch mit ber Balbarbeit vertraut find, für bie ein gewiffes Betürfniß vorhanden ift, mab. Berordnungen getroffen werben. Go murbe benn gutend es an brauchbaren Gelbarbeitern teineswege fehlt. nachft zwischen ber preufischen Regierung einerfeite ter thatsaclich verschwindend klein. Seit dem An- eine Uebereinkunft abgeschlossen, mittels beren diese fange ber sechesiger Jahre hat fie faft gang aufge- Staaten fich mit Breufen über die auf bem Bege Bas neuerbings augezogen ift, gebort meift lantesberrlicher Berordnung ju erlaffenten ficheretpoli- bat die Sonne geflegt und wir hatten einen sommer- lich Egypten und ben Rongo, in Aufregung ju verbem Stande ber Forftmanner, Brenner, Biebguchter gelichen Borfchriften über Schongeiten u. f. w. ver- lich fconen herbotragen ben feftgaften jegen, ift nachweislich von elfaffichen Emigranten ausu. i. w. an. Diesen aber geht es überwiegend nach ftandigt haben. Dieser Uebereinkunft schlossen Gin-Bunsch, wie an einer nicht geringen Zahl von Fal- ter Sachsen, beibe Medlenburg, Braunschweig, Olden- hauer Brosessor Donnborf, v. Loen aus Beimar, fluß auf die Pariser Pressen an nachgewiesen werben tonnte. Gine fartere Gin- burg und bie Sanfeftabte an. Bereits bei ber Bor- ben Borftand bes Bach-Bereins aus London, fo wie in ben radifalen Organen die heftigften Angriffe gemanberung wurde auch in ben Diffeeprovingen felbft bereitung und bem Erlag ber Ausführungeverorbnun- ben Borftand bes Ronfervatoriums aus Leipzig. Der gen Ferry fort, von dem es beift, daß er burch feine nicht gern gesehem werben, ba die wiethschaftlichen gen jum Flichereigesette war man fich bewußt, bag Dentmaleplat weftlich ber St. Georgefirche ift mit Bolitif Frankreich jum Bafallen Bismards mache, Suffande bafelbft in Folge mehrfacher Migernten biefelben nach ftartere Abaugenblidlich nicht eben gunftig finb.

Deutschland. Go find bie Parifer Brongen noch ten beutschen Bundesregierungen erftrebt. nicht übertroffen worden ; ihre geschmadvolle Ausführung macht fle auf allen europaifchen Martten gefucht. Dagegen bat Berlin Baris, was die Cuipreartifel betrifft, vollständig vom guten Martte berbrängt. Was die Fapence, die Porgellan- und Glaswaaren betrifft, fo geht Deutschland gegenwärtig machtig baran, ben frangofficen Brobuften eine febr ernfte Ronfurreng ju machen. Die Tucher von Roubair, Seban und Eibenf haben ihre Ausfuhr auf einen niebrigeren Stand berabfinken feben, als berjenige bes Exportes von Fabrifaten aus Berlin, Machen und anderen Stabten bee Rheine und ber Laufit ift. Das gleiche ift bei bem Ronfettionsgeschaft ber Fall ; bie frangofficen Industriellen machen bie Dobe, aber fie exportiren nicht. Die Bortenmacherwaaren von Paris fahren fort ihrer geschmadvollen Ausführung megen ben Ton anzugeben, aber fie find mit einem höheren Breise belegt. Annaberg abmt bie Parifer Beidnungen und Mobelle nach und paßt biefelbe bin Bedürfniffen bes internationalen Sandels an. Die Fabrifen von Rrefeld, Mülheim und Elberfeld führen große Mengen Seibenwaaren, Sammete und Seibenatlaffe aus ; boch macht Lyon febr große Anftrengungen, um bie Oberhand ju behalten. Die Lyoner Fabrifanten haben feit einiger Beit febr große Erfolge errungen, und find biefelben auch nicht unfruchtbar geblieben. Dagegen werben Baumwollfammete von Berlin und Linden (Bannover) in Feanfreich felbft in beträchtlichen Mengen verfauft. Die Leinen von Lille und Armentieres behaupten fich ehrenvoll ber Ronfurreng ber ichleffichen Fabriten gegrauber. Bas Spigen betrifft, tann Deutschland nie! mit Calaie rivalistren. In der Kunsttischlerei halt fich Paris auf ber bobe feiner glangenben Bergangenbeit; aber gewiffe Artifel, wie Stabe und Goldrahmen, welche eine Spegialitat ber Berftabt Saint Antoine waren, werben beute ebenfo gut in Berlin und Roln bergestellt. Was bie Schmudwaaren in Gold, wie Die imitirten, betrifft, fo bat man jenfelts bee Rheine bas Bollentete in ber Ausführung und bie Feinheit ber Sanbarbeit bes Parifer Arbeiters nicht erreichen fönnen."

- Der "Manchester Guarbian" erfährt, bie beutiche Rronpringeffin habe mabrend ihrer jungften Unwefenheit in England eine Begegnung swiften bem Fürsten Biemard und Dr. Glabftone angebabnt, welche binnen Rurgem in England ftattfinden folle, falls das Befinden bes Raifers gut bleibe. Allgu wahrscheinlich flingt ja bie Nachricht nicht. Die Luft bes Fürften Bismard ju Reifen ins Ausland ift ungefahr fo groß, als es bie Freundschaftlichkeit in ben biefe Bestimmungen burch bas Reichs-Prefigefet alfo perfouligen Begiehungen ber beiben Staatsmanner

- Das preufifche Sifdereigefes Provingen" gewarnt wird, fo tann bas bem Renner bem 30. Mai 1874 behalt fich im § 22 ben Erder ruffifden und baltifden Berbaltniffe nicht gutref lag fifdereipolizeilider Anordnungen über Schonzeiten, fend ericheinen. Soweit die Einwanderer innerhalb Minimalmage ber Gifche, Maschenweite ber Repe u. ber rufffigen Grengen Aufficht haben, menschenwür. f. w. vor. Dem Erlaß folder Borfdriften für die bige Behandlung zu finden, fleben bie Offfeeprovin- öftlichen Brovingen Breugens, wo bie Fluffe fast burchten, wo beutsches Wefen und beutsche Sprache noch weg rein preußische find, fand nichts im Bege. beute berrichend find, jedenfalls in erfter und nicht, Dagegen mußten vor Erlag der Ausführungs-Berordwie es nach ber Barnung ben Anschein bat, in let- nungen gum Stichereigesetze für diejenigen Landestheile, ter Reife. Auf bauernbe Beichaftigung haben Land. beren Fluffe auch nichtpreußisches Webiet berühren, ju-Arbeiter bort allerdings nicht zu rechnen, es fei benn, nächst Bereinbarungen mit ben Nachbarftaaten wegen Berbeiführung übereinftimmenber fifchereipolizeilicher Uebrigens ift bie Bahl ber eingewanderten Landarbei- und ben thuringifchen Staaten und Anhalt anderfeite lungefeier bes Bad - Den? male ift ber Frempraftifden handhabung gemachten Erfahrungen wur- umgeben; bem noch verhullten Denfmal gegenüber tft furditaten vorgebracht werben. Angeblich bat Ferry - Ueber bas Berhaltniß ber beutschen und ber ben revibirt werben muffen. Dit biefer Revifion ift, ein Bavillon errichtet, ber febr geschmachvoll ausge- Die ihm ergebenen Journaliften gebeten, tie Bolemit Rangoffigen Induftie bringt bas "Journal bes wie bereits früher mitgetheilt worden, bas landwirth- flattet und für bie fürstlichen und andere hervorra- nicht aufzunehmen und ben Anschulengen fillichwei-Pambres be commerce" ein intereffantes Urtheil eines ichaftliche Dinifterium beschäftigt. Gobald Die bies- genbe Bafte bestimmt ift; jur Gette ift eine Teibune gende Berachtung entgegenzusepen. Bis beute Abend temer Abonnenten, welcher von Berlin aus nachfol- bezüglichen Arbeiten jum Abidluß gelangt fein wer- mit mehreren hundert Sip- und Stehplagen berge- ift Diefem Bunfche bes Ronfeil Brafibenten entsprocen Bente Austunfte über ben gegenseitigen Buftand ber ben, wirb, wie jest verlautet, Die preußische Regie- richtet worten. Reicher Flaggenschund in beutschen worden; mur bas "XIX. Siecle" unternimmt es, tangofficen und der deutschen Industrie giebt. "Die rung mit ben genannten Nachbarstaaten jum 3wed und weimarischen Garben belebt bas durch seine bub- uicht Ferry zu vertheibigen, sondern nur für bie Be-Barallele", so sagt das französtiche Fachblait, "ist der Abanderung der mit den letteren abgeschloffenen sche Anordnung sehr freundliche Bild. Schon von willigung mildernder Umftande zu plaidiren, da der-ticht ohne Interesse jur unsere Industriellen und Uebereinsommen in Unterhandlung treten. Es wird Mittag an füllte sich der Markplat mit Tausenden selbe gezwungen sei, den Beistand Deutschlands zu Danbeltreibenben. Rach unferem Rorrespondenten ba- preußischerseits inebesondere eine größere Annaberung von Bujdauern und turg nach 2 Uhr ichon mar bis acceptiren. Die Agitatoren ber elfastichen Emigra-

- Die "Times" veröffentlicht Berichte eines angeblichen Rhartumer Rorrespondenten, bie bis gum 31. Juli b. 3. reichen, gleichwohl aber bie Aufgebung ber Belagerung bereits bestätigen, bie nach anberen Radrichten erft am 30. August b. 3. ftattgefunden bat. Schon bieraus ergiebt fich bie große Unguverläffigfeit biefer rofig gefarbien Berichte, Die auf der anderen Geite freilich von außerorbentlichen Berluften Gorbons ju ergablen wiffen, ber von Mitte gehabt baben foll. Siergu ftimmt auch, bag bie Belagerung von Suatin ebenfalls aufgehoben und Doman Digma von ben "meiften feiner Unhänger" verlaffen sein foll. Wie oft ift bas nun icon behauptet morben! Bare auch nur ein hundertftel bavon mahr, fo mußte Deman Digma langft ber ifolirtefte aller Sterblichen fein. Thatfächlich aber bat er Guafin bis gang vor furgem eng eingeschloffen gehalten. Bu ber augenblidlichen Politit Glabstones pagt ber egyptifche Optimismus aber vortrefflich und beshalb wird berfelbe ohne Zweifel noch weitere Fortfdritte machen.

General Wolfelen bat fich inzwischen nach Wabp Salfa begeben, um bort bis jum 1. Rovember ju bleiben, ein Ort, ber vom Standpunkte ber englischen Januspolitit gang gut gemablt icheint. Bebarf Gorbon ber Gulfe nicht mehr, fo ift ber Rudweg von Bady Balfa nicht weit; foll ber Bug aber fortgefest werden, fo läßt fich bie Lage von bort beffer beur-

theilen als von Rairo aus.

- Auf Antrag bes Miniftere ber geiftlichen zc. Angelegenheiten bat der Raifer Die Bestimmung aufgeboben, wonach die Stubirenben ber Theo. ogie, welche im Bereiche bes evangelisch-lutheriden ganbes-Ronfiftoriums in Sannover bie Brufung ablegen, brei Salbjahre auf einer preußischen Univerfitat hatten ftubiren muffen. Die lettere Bestimmung war foon lange binfällig geworben, nachbem fle für Juriften, Mediginer, Philologen fogar burch fpatere Befete und Borichriften ibre Rraft verloren batte. Eine Rabinetsorbre vom 30. Juni 1841 batte ben preußischen Studirenden, welche fich nach vollendetem Studium um ein öffentliches Amt ober um bie Bulaffung gur mediginifden Broris bewerben wollen, bie Berpflichtung auferlegt, bret Gemefter auf einer "inländifchen" Univerfitat jugubringen und nur fur gewiffe Falle Ausnahmen gestattet.

- Bei Belegenheit ber bevorftebenben Reichstagemablen wirb barauf aufmertfam gemacht, bag burch gerichtliches Ertenntniß ber Fortbestand bes preu-Bifden Brefgefepes vom 12. Mat 1851 und bag nicht aufgehoben feien, ausbrüdlich festgestellt bat. Danach burfen "Anschlagzettel und Blafate", welche einen anderen Inhalt haben als Anfundigungen über gefetlich nicht verbotene Berfammlungen, öffentliche Berguugungen, gestohlene, verlorene, gefundene Gaden, Bertaufe ober andere Radrichten für ben gewerblichen Bertebr, nicht angeschlagen, angeheftet ober in fonftiger Weife öffentlich ausgestellt werben. Ferner barf Niemand auf öffentlichen Begen, Stragen, Blagen, ober an anderen öffentlichen Orten Drudidriften ober anbere Schriften ober Bilbmerte ausrufen, verfaufen, vertheilen, anheften ober anschlagen, ohne bag er bagu Die Erlaubniß ber Ortspolizet-Beborbe erlangt bat und obne daß er ben feinen Ramen tragenben Erlaubnig. fchein bei fich führt.

Eisenach, 28. September. Bur Enthulbengufluß ein gang enormer; alle Bafthofe find überben biejenigen frangoffigen Industrien, welche eine be- ber in ben verschiebenen beutiden Ländern bestehenden weit um den Denkmaleplat die Menge fo bicht, daß tion organistren für Mittwoch ein großes Santet jur

fonbere Geschidlichkeit erforbern, immer viel Erfolg in | Schonvorschriften im Bege ber Berftandigung gwifchen | man nur mit großer Dube burchbringen und bis gur Tribune gelangen fonnte; man übertreibt nicht, wenn man die Maffe bes Bublitums, bas übrigens gute Ordnung bielt, auf 10,000 Ropfe icatt. Als bie vorgenannten Gafte in bem Pavillon, bas Denfmalfomitee neben bemfelben Blat genommen, erfcienen etwa 80 reizende Festjungfrauen, in Beig mit golbgrun-fdwargen Scharpen und je einen niedlich befrangten Maricallitab tragend und nahmen nordweftlich vom Dentmal Aufstellung. Buntilich um 31/2 Ubr berfanbete eine Bofaunenfanfore, Die bon Gott-Mary bie Enbe Jult nicht weniger ale 700 Tobte fried Reiche, einem Beitgenoffen Bach's, tomponirte Sonatine, Die Eröffnung Des Euthüllungeaftee; bann bestieg Ardibiatonus Riefer Die Rednertribuse und dilberte in einer umfaffenben und babei boch fnapp gehaltenen Rebe bie Bebeutung Johann Gebaftian Bad's für Eifenach, für bie bentiche Mufit und allgemein für Die Duft überhaupt, bamit bie bervorragenbiten Buge aus feinem Leben verbinbenb. Roch ben Worten bes Dantes an Alle, Die fich um bas Dentmal verbient gemacht, fiel auf bas vom Rebner gegebene Stichwort bie Bulle; Die Bleden lauteten, alle Saupter entblößten fich, ein herrliches Dentmal zeigte fich ben Bliden ber überraschten Menge. Johann Sebastian Bach ift in bem Momente erfaßt, ba er im ernften Denten bereit ift, feinen Bedanten burd Rieberfdrift Ausbrud gu geben. Soch aufgerichtet, finnend und gebantenvoll, mit fernig feftem Ausbrud ichaut bas Auge in eine unbegrengte Ferne; Die Rechte balt bie Feber jum Schreiben fertig, bie Linke balt ein aufgeschlagenes Buch, bas von einem burch einen reigenden Benius geftütten Boftamente getragen wird. Die Figur Bach's felbft ift mit Allongeperrude und in ber Tracht bie flebzebnten Jahrhunderts bargeftellt und vereinigt in vollendeter hormonie Schonheit und Burbe. Die Statne fiebt auf einem mächtigen Boftamente aus ichwebischem Granit, und tiefes Boftament bat burch ein Brongerelief einen Schmud erhalten, ber fünftlerifc bem Dentmal felbst minbestens gleichsommt. Auch Diefes Relief bat Donnborf geschaffen. Der Ginbrud, ben Diefes Runftwert hervorbringt, ift ein febr bebeutenber. Der Borffpende bes Denfmalfomitees, herr Julius v. Eichel, übergab bas Denimal bem Dberburgermeifter Rofe, ber es namens ber Stabt mit Dant annahm und baffelbe ju fougen verfprad. Die Feffjungfrauen legten Lorbeerfrange am Dent nal nieber und freuten Blumen um baffelbe. Berr Beer, ber Borftand bes Leipziger Bach-Bereins und bes Konfervatortume, legte namens biefer Bereine einen prachtvollen Lorbeerfrang nieber. Auch bem Meifter Donnborf murbe ein Lorbeerfrang gereicht, ben biefer am Dentmal nieberlegte und bas Bublifum bantte bem Runftler burch ein breimaliges Soch. Dit bem Befange: Wegen 5 Uhr füllte fich tie große St. Georgefirche mit einem fo gablreichen Bablifum, bag fein Blat mehr frei blieb. Die Aufführung von Bach's H-molt-Meffe ift freilich auch ein muftalifches Ereigniß von bochfter Geltenheit, und es ift biefelbe über alle Erwartung gut, ja ausgezeichaet gelungen. Spiel und Befang, Chore und Golt murben unter Joachim's Leitung portrefflich ausgeführt. Gegen 8 Uhr mar bas erhebende Rongert ju Ende und bamit auch ber Sauptiag unferer Dentmalofeier; Gifenach ift um eine Sebenemurbigfeit von bobem fünftlerifden Berth reicher

## Ausland.

Baris, 30. September. Der anscheinenb vollftanbig mifflungene Berfuch, Die öffentliche Meinung anläglich ber Berftanbigung Franfreiche unb füllt. Beftern und bente frub brobte Regen, boch Dentidlands über gewiffe ichwebenbe Fragen, namentger Beit ben Minifter bes Innern Balbed-Rouffean Mart ein, nachweisenb, baß seine Arbeitofabigfeit burch babe leiften tonnen." burd Ranc, ben bas Blatt als ben eigentlichen Chef ben Unfall abgemindert worden fei. Es murbe ibm ber ministeriellen Majoritat bezeichnet, ju erfeten und auch in ben erften Inftangen ber eingeklagte Jahres- fich vor einigen Tagen in Beblbeiben bei Raffel er-Diesem als rudfichtslos und energisch bekannten Boli- betrag von 600 Mart jugesprochen, mabrent ihm bas eignet. Der fünfjahrige einzige Gobn einer armen tifer bie Leitung ber allgemeinen Bablen gu übertra. Urtheil bes Reichsgerichtes nur 300 Mart gusprach Bittwe fpielt vergnügt auf grünem Blane. Da ergen. Diefe Radricht wird naturlich nur langirt, und damit ben Einwand ber Beflagten anerkannte, forbert bas friegerifche Spiel eine lange "Gerte" und um ben Glauben an Uneinigfeit im Rabinet ju ver- bag Rlager fic bas Gehalt feiner gegenwartigen Stel- ber muntere Rnabe bigiebt fich in einen Sollunder-

Stene fpielte fich in ber jungften Sigung bes Bemeinderaths von Cork (Irland) ab. Der Bürger- jeder Zeit sein jepiges Gehalt entziehen, immerhin aber ftische Zweig zurudschnellt, ungludlicherweise aber mit meister von Cork hatte ben Derzog von Ebinburg, bestehe doch Rläger bis zu solcher Ründigung bin die einem Seitenast ihn am Halstuche hinten erfaßt und als berfelbe neulich mit bem Ranalgeschwader ben 600 Mart und tonne, wenn ihm bies Behalt spater mit in die bobe schlendert. Go bleibt ter Anabe trifden Safen anlief, Ramens ber Stadt berglich be- verloren geben follte, jeber Beit auch nachträglich ent- aufgebangt und vermag auch nicht einmal gu fchreien, willfommnet, und biefe einem Mitglied ber foniglichen von gewiffen Rreifen fo verübelt, bag beffen Freunde bere Bezüge verlangen, als er vor bem Unfall ge ringfte mahr, ba fie in einiger Entfernung bas Spiel es für angezeigt hielten, im Gemeinderath einen fein noffen habe; bies wurde aber eintreten, wenn ibm unter bem ublichen garm fortfesten. Erft nach einimifche Debatte folgte, und ber Antrag wurbe jurudgezogen. Als bie nationaliftifden Mitglieder bes vorber eine Befammt-Ginnahme von jabrlich nur 900 blübenten Anaben tobt in bem Bufche. Rathes fich entfernten, jangen fie bie irifche Bollshomne.

Der Limerider Stabtrath bleibt wiberfpenftig. Dofdon Lord Spencer bie ber Stadt Limerid auferlegte Ertra-Boligeiftener von 2100 Eftr. auf 1500 branches gefchiebt, nach § 370, Rr. 5, Des Reichs-Lftr., alfo um 600 Lftr. redugirt bat, fo will ber Rath fic bod lieber auspfanben ober einfperren laffen, als bas Belb gablen.

Ueberhaupt wird's in Irland feit einiger Beit wieber recht ungemuthlich, benn bie Monbideinler remiffliebiger Bachter auf ber Beibe verftummelt, anberen wird ber rothe Dahn aufs Dach gefett ober gelegentlich ein halbes Dugent Rugeln ins Saus geicoffen. Die langen Rachte begunftigen bie agrariichen Ausschreitungen im hoben Grade, und follte es einen ftrengen Binter geben, fo burfte es an Bewaltthaten und Berbrechen auf ber grunen Infel nicht

London. 29. September. In Salisbury juch gemacht, bas am Martiplat gelegene Rath -11 Uhr murbe eine furchtbare Erplofton gebort, und nur vorliege, wenn ein Theil ber entwendeten Genuß. Die fonell angesammelte Bolfemenge fab bas Rath- mittel fur fpatere Beit aufbewahrt werbe. - Urtheil haus in Raudwolfen eingebullt. Die gange Rachbar- bes Reichsgerichts vom 25. April 1884. icaft mar mit Glasiderben beftreut, mas fic baburd erflarte, bag in bem Rathbaufe, fowie in ben gegenüber befindlichen Saufern bes Martiplates taum forfdungen nach ber Urfache ber Explosion fubrten aller Bestimmtheit an die Rudtehr Barnay's an jur Entbedung eines Blechftreifens und Ueberreften Das bortige Stadtibeater, bem er befanntlich lange einer ichwefelhaltigen Gubfang, woraus gefolgert wirb, Jahre hindurch angebort bat, glaubt. Bemerlens. (Bir geben ebiefe Melbung unter aller Referve bag bie Erplofton burch eine Art von Sollenmafchine werth fet wenigftene, bag Bollini bem erften Selben perurfact worben ift. Der angerichtete Schaben ift berru Diben und ber Raiven Fraulein Engelharbt giemlich beträchtlich. Den Urhebern ber Ausschreitung bereits gefündigt hat. Für biefe Mitglieber wurden ift man noch nicht auf ber Spur.

## Stettiner Machrichten.

Stettin, 1. Oftober. Um 29. Muguft b. 3 Bufflier Joh. Banl Alb. Rittner und war es bierfelbft umbertrieb und mit einem Dabchen ein Bergenen Bohnung ber Letteren gelang es beute Morgen zwei Rriminalbeamten, ben Rittuer gu ermitteln Jahresgeiten" und bes "Ginguges Rarle V. in Antund fefigunehmen, nachbem berfelbe ben Beamten werpen" fei einem unheilbaren Bahnfinne verfallen. energifden Biberftand geleiftet und fle mit einem Beil Diefe Nachricht ift, nach ben "Samb. R.", nicht bebrobt batte.

Quetidung ber Rudgrabinoden.

in größeren Wohnungen flatt.

in ber Scheune bes Bauere Bolff aus und perbreibie Bewohner batten taum Beit, ihr Bieb aus ben ihrer Robilien und Borrathe ben Flammen überlaffen bag er bald in bie Lage verfest wird, an ben Freu fanben, nicht, immerbin ift boch ber Berluft eines tonnen. Rinbes gu beflagen. Es unterliegt teinem Zweifel, bag Branbstifiung vorliegt und war bereits gestern ber berr Staatsanwalt jur Untersuchung auf ber Branbftatte.

- In ber Beit vom 21. bis 27. September find hierfelbft 21 mannliche, 23 weibliche, in Summa 44 Berfonen polizeilich als verftorben gemelbet; barfonen über 50 Jahre.

## Alus den Provingen.

Demmin, 29. September. Beute ift gur Fertigftellung und Inbetriebfepung ber Demminer Buderfabrit bie noch fehlende Summe von 450,000 Rart in Grundidulbbriefen untergebracht.

## Juriftifches.

im Betriebe bes Bahnbienftes. Er erhieit bort bem- porraibig war, tonnte unfer Gewährsmann nicht fest. maare 110-115 M., oft- und westpreußische Guts. Studentenschaft auftraten.

lung auf bie Entschädigung aurechnen laffen muffe. buid, um folde gu ichneiben. Ge biegt mit aller London, 26. September. Eine eigenthumliche In ben Grunden biefer Entscheidung wird ausgeführt, Anstrengung einen fratigen Zweig herunter und ift e fpielte fich in ber jungften Sigung bes Ge- die Bahnverwaltung tonne ja allerdings bem Rläger im Begriffe, ihn abzuschneiben, als ber ichlanke, elajeber Beit fein jegiges Behalt entziehen, immerbin aber ftifche Bweig gurudionellt, ungludlicherweise aber mit fprechende Erhöhung ber Schabenerente verlangen. Da ibm bas Salstuch bie Reble gufchnurt. Seine Familie erwiesene Soflichkeit wurde bem Burgermeifter Reinesfalls burfe Rlager auf Grund bes Unfalls bo- Spielgenoffen nahmen von dem Borfall nicht bas Be-Berhalten billigenden Antrag einzubringen. Gine fiur- neben feinem jesigen Gehalte von 600 Mart weitere ger Beit, als ihnen bas Wegbleiben bes Spielkame. 600 Mart als Rente jugebilligt murben, ba er ja raben aufftel, suchte man ibn und fand ben fraftigen Mart gehabt habe.

mitteln von unbebeutenbem Berthe ober in geringer Menge wirb, wenn es jum 3wede alebalbigen Ber-Strafgefesbuches nicht als Diebstahl, fonbern nur als Uebertretung (fogenannter Munbraub) mit Gelbbufe bis ju 150 Mart ober mit Saft beftraft. Dem Reichsgerichte lag nun fürglich nachftebenber Fall gur Entscheidung barüber vor, ob Mundraub ober fcmegen fich wieber ; in vielen Begenben wird bas Bieb rer Diebstahl anzunehmen fei. 3wei Leute batten einem Gaftwirthe in ber Racht mittels Einbruchs 46 Beringe, im Besammtwerthe von 1,90 Mart entwendet. Sie vergehrten bie Beringe an ben beiben Freunden. Sie murten megen ichweren Diebstabls angeklagt, inbeg in erfter Inftang nur wegen Uebertretung verurtheilt, ba fie glaubhaft einwenbeten, fie hatten bei ber Entwendung beabstatigt, bie Beringe fogleich bezw. bet ben Dablzeiten bes nachften Tages Straftammer zufolge Revifton ber Staateanwaltichaft haus in bie Luft gu fprengen. Begen auf, ausführend, bag eine bloge Uebertretung banu

### Rnuft und Literatur.

- Mus Samburg ichreibt man bem "Fr. eine einzige Fenftericheibe gang geblieben mar. Rad. 3." unter bem 27. v. Dits., bag man bort mit bann wohl Barnay und Frau (als Fraulein Arntt als portrefflice Raive belannt) nach hamburg jurud. fehren. (?)

Bien, 27. September. Sans Dafart, befertirte aus feiner Barnifon Frankfurt a. D. ber über biffen torperlichen und geiftigen Buftanb in ber jungften Beit bie mannigfachften Gerüchte verkreitet befannt geworben, bag berfelbe fich feit langerer Beit waren, bewohnt gegenwartig eine reigenbe Billa bei Baperbach in ber Rabe bes Gemmeringe, wo feine baltniß hatte. In ber auf ber Artillerieftrage bele- Gemablin ihn mit aufopfernder Treue pflegt. Man bat bekanntlich behauptet, ber Schöpfer ber "Bier richtig. Dafart leibet blos an ben Folgen feines - Der bet ber Firma James & Stevensen fruberen ausschweifenben Lebens. Die Boque, welche beidaftigte Borarbeiter Couard Dobras fturgte am bas neue und auf bie Ginne wirfenbe Genre bes 27. September, ale er auf bem Schiff "Balbemar" Dalers mit fich brachte, führte bie iconften Mobelle mit Abfarren von Coale beschäftigt mar, von bem Biene in bas Atelier bes Runftlere, wo fie nicht Beftell in den 20 Fuß tiefen Schiffsraum und erlitt immer ben ibealen Bielen ber Runft bienten. Bon prüfen fonnen, batte Fürst Biemard auf Die Einwenhierbet eine Berflauchung des linken Juges und eine biefer vie bohemienne bat Makart als Andenken bungen bes herrn v. Gofler gegen die Ernennung eine Rudenmarteborre bavongetragen, welche fich burch - Der biesjährige Dichaelisumjug ift ein febr feine vor zwei Jahren erfolgte Che mit ber Tangerin lebhafter und ift bereits mit bemfelben in ben letten ber Dofoper, Fraulein Bertha Linda, noch verschlim-Tagen begonnen, besondere fand ein farter Bechsel mert bat. Diejes unheilbare Leiben bat nicht nur bie Schaffensfreudigfeit bes Runftlers vernichtet, fon-- Unfere geftrige Mittheilung über bie große bern feine Befundheit felbft in einer folden Beife Seuersbrunft, welche bas Dorf Renen ir den untergraben, bag ber bieber frobliche Mann einer beimgesucht bat, beflätigt fich leiber. Das Feuer brach tiefen anhaltenben Melancholie verfiel. Ber Dafart von feinen Bachanalien ber tannte, mußte bei feinem tete fich febr fonell über bie nachften Grundftude, beutigen Anblid allerdinge benten, bag ein trauriger Bahnfinn ben Beift bes Runfllers umnachtet. Die Ställen gu treiben, mabrent fie ben größten Theil Mergte hoffen, bie Leiben Mafart's foweit gu milbern, mußten, auch Febervieh ift viel in ben Flammen um- ben bes Lebens theilgunehmen. Allein es ift beute fcon getommen. Erfreulicherweise bestätigt fich unsere nach- eine unumftögliche Babrbeit, daß Dafart niemals mehr richt, baß 5 Menfchen in ben Flammen ben Tob ju feiner funftlerifden Thatigfeit wird gurudfehren

## Bermischte Nachrichten.

- Die "Rh. B. B." ergablt : Auf Grund ber Mittheilung eines Augenzeugen konnen wir fol- lepten Referates, um bie Lage bes Buttermarktes in ausgeschlossen, fich vielmehr bemubt, Diefelben 18 genben fleinen Rachtrag gu ben Berichten über bie ber letten Boche gu tennzeichnen. Bon ben Erport. ber Theilnahme an ber Feier gu bewegen, bis Di Raiferparabe bes 7. Armeetorps liefern. Als nach plagen werben erhöhte Breife für allerfeinfte Solfteiner Studenten von außen ber angestiftet, Anforberunge beenbetem Borbeimarich ber Truppen ber Raifer an und Dedlenburger Abladungen gemelbet. Bon biefer ftellten, welchen ber Rettor nicht hatte entiprechen ton' unter befanden fich 19 Rinder unter 5 und 10 Ber- ben Bagen ber Ratferin beranritt, reichte biefe ihm gunftigen Stimmung profitirten an unfe em Blage nen. Tropbem batten bie Studenten ohne Einschraß aus einem mitgebrachten Frubstudevorrath ein But- nur die besten Qualitäten, für welche Frage vor- tung Butrittelarten gu bem Festaltus erhalten, alleb terbrob. Eben glaubte ber Raifer es ju ergreifen, herrichte, wenngleich Raufer fich noch ftrauben, Die er- Die Die Studenten beeinfluffenden Rabelsfüher hatte als mit tubnem und ficheren Griff fein Bferd ibm bobten Forberungen ju bewilligen. Mittel- und ge- mittelft Broflamation erklart, bag bie Rarten ungul suvortam und ber überrafchten Raiferin ben lederen ringe Sorten blieben bagegen recht unluftig, boch tig feien, und hatten den Studenten Die Theilnahm Biffen aus ber band fonappte, ohne fic bie Beiter- burfte bei eintretenber fubler Bitterung fic auch an bem offiziellen Festprogramme unterfagt. Ben beforberung an die richtige Abresse irgendwie angelegen bierin bas Geschäft beleben. Bon fünftlicher Butter, irgend eine Unregelmäßigkeit seitens ber Universitäts sein gun lassen. Es zeugt für die unbefangene beitere welche unter bem Namen "Margarin-, Spar- und beborde vorgekommen sei, so fet es lediglich etwa pie Stimmung bes Raifers, bag er über ben fleinen 3wi- Mijchbutter" ausgeboten wirb, fanden in einigen be- gewesen, daß in dem Feftprogramme ein spezielle ichenfall berglich lachte. Bur Entichabigung für ben vorzugten Marten maßige Umfage ftatt. Ein Bahnbeamter, welcher bis babin ein Jab. Berluft befam ber bobe Berr junachft ein Stud Choresgehalt von 900 Mart bezogen hatte, verungludte tolade; ob auch ein zweites Butterbrod für ihn noch Solfteiner und Medlenburger 120-125 M., Mittel- benten veranlagte, welche als die Repräsentanten po

- Die "Semaine mébicale" hat aus Mar-Das Entwenden von Rahrungs. ober Genug. feille bie Rachricht erhalten, bag bie Doktoren Ricati und Rietich ben Rommabacillus auf Thiere haben übertragen fonnen. In ber von Dr. Boerner rebigirten "Deutschen medizinischen Wochenschrift" wird über bie Ergebniffe ber ermabnten Untersuchungen berichtet. Sunde und Meerschweinchen waren bie Birfuchethiere. Da bie Berbauungefafte - besonbers bes Mogens - ber Entwidelung bes Cholerabacillus binderlich find, haben bie beiben Schweizer Forfcher bie Bilgfulturen birett in ben 3mölffingerbarm gebracht. Rach ein ober mehreren Tagen farben bie Thiere unter ben Ericheinungen ber Cholera. Bet Raninden genügte fogar bas Einbringen bon Mild. folgenden Tagen, verschenkten auch einige bavon ihren brei mit Cholerabacillen bireft in ben Dagen vermit telft ber Schlundsonbe; nur mußten bann größere Mengen genommen werben. Beftätigung bleibt abguwarten.

- Ueber eine furchtbare Ueberichmem mung in China, bei welcher flebzigtaufend Denwurde am Sonnabend in fpater Abendftunde ber Ber- ju vergebren. Das Reichsgericht bob bas Urtheil ber ichen umgetommen fein follen (? ?), brachte ber am 14. September in San Frangisto angefommene, am 14. August von Hongkong und am 30. August von Jofohama abgegangene Dampfer "San Bablo" nabere Radrichten. Diefen gufolge war von Ring Tat, bem Saupigentrum ber Borgellanmanufaftur und einem ber vier großen Martte bes himmlifden Reiches, tie Melbung eingelaufen, bag bas gange Bebiet 4 Tage lang 60 fuß tief unter Baffer geftanben habe. Gange Ortichaften feien weggeriffen worden und minbestens 70,000 Menfchen in ben Fluthen umgetommen. Dan fürchtete ben Ausbruch einer Epidemie. wieber. Jebenfalls ift es auffallend, bag bas Rabel in teiner Beije bavon Rotig genommen.)

- Retfenber (Morgens im Sotel gur Bebienung) : 3a, wo find benn meine Stiefel geblieben ? - Rellner : Die hat ber Sausfnecht, ber Frang, angezogen. Er ift blos gur Boft und fommt gleich gurud! — Reisenber: 3, ba foll boch gleich ein Rreug -. - Seien Sie nur nicht bos, lieber Berr, ber Frang bat mit Em. Gnaben folche Aehnlichfeit im Beficht, und ba bat er bie Stiefeln jebenfalls nur verwechfelt.

- Die Ruberer ber gangen Belt labet ber St. John R.-Rl. ju Ren Orleans jur Theilnahme am zweitägigen Amateur- und Beofeffional Rennen im Mai nachften Jahres bei Belegenheit ber bortigen Beltausstellung ein. Die Berth- und Gelbpreife follen augemeffen fein. Die Rennen follen auf bem Boutdantrain-Gee ftatifinden. Man glaubt, bag auch beutiche Ruberer Theil nehmen werben.

- Rach einer ber "R.-3." gufolge in Berlin girfulirenben Rachricht, Die wir auf ihre Babrheit nicht Som entnger's gefagt: "Wenn Schweninger nach Munchen geht, gebe ich mit. Run machen Gie, was Gie wollen." Daraufbin mare bie Ernennung vollzogen worben.

- (Rlaffifcher Stil.) In "Auf ber bobe" (1884, G. 156) foreibt herr 20. Arent wortlich : "36m wird es nie gegeben fein, ju unterscheiben gwifchen ben ephemeren fleinlich fabjettiven Erguffen faber Augenblideweltschmerzelei und bem tief ethischen und bochpoetischen Gehalt ber in allgemein gultiger form fryftallifteten Beltvegetation eines Sophofles, Shafefpeare, Byron und Leopardi. "

- Den Borgug ber Deiginalität bat folgenbe Anzeige, bie fich im Inferatentheil ber "Bolfe-Big." findet: "Gute und gewiffenhafte bofen übernimmt hoffmann, Deerwafferftrage 13.

## Sandels : Bericht.

Beier bes Jahrestages ber Einverleibung Strafburge nachft eine feiner verminderten Arbeitsfähigfeit entfpre fillen. Bohl aber borte berfilbe, wie ber Raifer, butter 120-125 M., oft- und weftpreußifche Landin Frankreich, wobei feierlichft gegen bie Bolitif einer dende andere Stellung mit bem Jahresbezuge von als er nach breiffundigem Aushalten ju Pferbe end- butter - Dt., pommeriche - Dt., Resbrücher -Annaherung an Deutschland protefitt werben fou. 600 Dart. Runmehr flagte er auf Grund bes lich abflieg, im Tone vollster Befriedigung außerte : M., Elbinger 100 Dt., Thuringer - M., baierifde Der "Telegraph" melbet, Ferry beabfichtige, in eini- Daftpflichtgesebes eine Jahresentichabigung von 600 "Run, es freut mich boch, bag ich bas noch mai Landbutter 75-80 D., fchlefiche 95-100 D., oftfrieffiche - M., polnifche 90 M., galigifche 75 M., - Ein bocht eigenthumlicher Ungludefall bat ungarifche 75 Dt. per 50 Rgr.; lettere brei Sorten franto bier.

Eier: An ber Borfe vom 25. b. Mie. fellte fich ber Breis bei genügenben Beftanben und fomachem Befchaft auf Dt. 3,10 per Schod. - Die geftrige Borfe fiel aus.

Berantwortlicher Rebatteur: 2B. Siebers in Stettin.

Telegraphische Depeschen.

Baben-Baben, 30. September. Die Raiferin nahm heute Bormittag 11 Uhr bie Gratulation ber tronpringlichen und ber großherzoglichen Berrichaften entgegen, fobann fanb bie Beatulation ber taiferlichen Sofftaaten ftatt. Nachmittags 2 Uhr unternahm ber Raifer in Begleitung bes Grafen Lebnborff eine Spagierfahrt; auch bie Raiferin machte eine Ausfahrt. Um 5 Uhr war bei ben allerbochken Berrichaften eine Familientafel und für bie Bofftaaten Maricalletafel im Defimer'ichen Saufe. Die fronpringlichen hrrrichaften werben morgen fruh nach ber Goweis

Brag, 30. September. In Beantwortung ber vom Abg. Dr. Knoll wegen Bebrobungen und Dewaltthatigfeiten von Czechen gegen Deutsche am 22. b. Mts. eingebrachten Interpellation wies ber Statthalter in ber beutigen Landtagefigung junachft barauf bin, bag für ben Lanbesichulrath nur ber Bortlant bes Befetes maßgebend fein tonne und bag bie ftritte Beobachtung bes Befehmortlautes burch tompetente bobere Entscheibungen nachgewiesen fet. Er babe seinerseits bei jedem Anlaffe Die größte Objektivitat beobachtet. Der Statthalter gab barauf eine aftenmäßige Darftellung ber Borgange, bie fich bei ben verschiebenen vom Interpellanten ermabnten Feften gugetragen haben und wies baraus nach, bag auch von ben Behörden unzweifelhaft mit voller Objektivitat verfahren worben fei. Wenn vereinzelte Falle bon nationalen Ausschreitungen vergetommen feien, fo tonne er nur wiederholen, bag er biefelben, mogen fie von ber einen ober ber anberen Ration ausgeben, tief beflage und verurtheile und bag er nicht ermangeln werbe, berlei Ausschreitungen übergil entichieben entgegengutreten. Die Beborben feien ben ihnen obliegenben Berpflichtungen in vollem Umfange nachgefommen und ftete bemubt, alle bas nationale Bebiet ftreifenben Angelegenheiten von vollftanbig gleichen Gefichtspuntien aus ju behandeln. Diefes Berhalten entfpreche ber eine Berftanbigung beiber Nationalitaten von allem Anbeginn anstrebenben Regierungerichtung und werbe bie Regierung an folder Berftandigung beiber Rationalitaten unter Bahrung ihrer Gleichberechtigung unentwegt festhalten.

Baris, 30. September. Debrere Abenbblatter wollen wiffen, Abmiral Courbet werbe morgen bie Anter lichten, bas Biel ber Erpedition fei noch un-

3m Departement ber Ditpyrenden famen in ben letten 24 Stunden 5 Choleratobeefalle bor.

Rom , 30. September. Cholerabericht bom 29. b. Mits. Es tamen por: In Aleffanbria 6 Erfrankungen und 4 Tobesfälle, in Aguila 7 Erfrantungen und 4 Tobesfälle, in Bergame 18 Ertranfungen und 10 Tobesfälle, in Brescia 1 Ertrantung und 1 Tobesfall, in Campobaffo 2 Erfrantungen und 1 Todeefall, in Cremona 4 Erfranfungs. und 2 Tobesfälle, in Cuneo 33 Erfrantunge- und 20 Tobesfälle, in Ferrara 7 Erfrantungen und 1 Tobeefall, in Genna 117 Ertrantunge- und 67 Tobeefalle (bavon in ber Stadt Benna 66 Erfranfunge- und 47 Tobesfälle) und in ber Stadt Spessia 8 Erfrantunge- und 3 Tobesfälle, in Lucca 2 Erfrankungen, in Mantua 3 Todesfälle, in Maffa e Carrara 3 Ertranfungs- und 1 Tobesfall, in Mailand 1 Erfranfungs. und 1 Tobesfall, in Mobena 2 Erfranfungen und 1 Tobesfall, in Reapel 185 Erfrenfunge- und 78 Tobesfälle, wobei in ber Stadt Reapel 122 Erfranfunge- und 51 Tobesfälle, in Novara 2 Erfrankungen und 1 Tobesfall, in Barma 5 Erfrantungen und 2 Tobesfälle, in Biacenga 1 Erfranfung und 1 Tobeefall, in Reggio nell' Emilia 10 Erfrankungs- und 9 Todesfälle, in Rovigo 5 Erfrankungs- und 3 Todesfälle, in Salerno 3 Erfranfungen und in Turin 2 Erfrankungen.

London, 30. September. Bie bem "Reuteriden Bureau" aus Mojambique vom 30. b. Dits. gemelbet wirb, wird bie Erpebition Gerpa-Binto in nachfter Beit von bort aufbrechen, um bas Land gwifden Mogambique und Rpaffa gu erforiden. Es beißt, bag bie Ergebitton auch via Tanganplo nach bem Rongo geben werbe. Diefelbe nimmt eine Begleitung von 100 Bulus und 250 Tragern mit.

Mostau, 30. September. Bezüglich bes 3wi' fchenfalles bei ber Feier bes Jubilaums ber Univerfitat Berlin, 30. September. (Driginal-Bericht über Riem theilt bie "Moetauer Zeitung" auf Grunt Butter und Gier von 3. Bergfon, Leipzigerftr. 72.) authentischer Informationen mit, ber Refior bet Es bedürfte nur einer Wiederholung meines Univerfitat habe feineswegs Studenten von ber geld Studentenfest in Aussicht genommen war, welches in Es nottren ab Berfandtorte : Feine und feinste terhandlungen zwischen bem Rektor und jenen Gin

## Entfesselte Clemente.

Ewald August König.

"Das habe ich auch immer geglaubt, aber in ben letten Tagen find mir bie Augen barüber geöffnet worben. Derr Affer ift über und über verschuldet, und felbft bie fleinften Forberungen tann er nicht tilgen. 3ch habe mich beshalb fo genau banach er-Bunbigt, weil ich nicht bulben will, bag bie hinterlaffene Baife meines Freundes um ihr Erbibeil betrogen wirb. Ich werbe ben Antrag ftellen, herrn Affer bie Bormunbicaft über bas Rind ju entgieben, ober aber ibm einen zweiten, energischen Bormund gur Geite ju geben."

Benn bie Dinge fo liegen, wie Sie behaupten, bann erfüllen Sie mit biefem Antroge eine Freundes- gegeben haben." pflicht," nidte ber Richter. "Unter folden Umftanben Konnte es Ihrem Freunde aber nicht gleichgutig fein, wb ber reiche Ontel ibm bas Erbe entjog, Dieje Abficht mußte ibn nach meinem Dafürhalten im bodften ras Gebalt, bas er ale Bibliothetar bezog. Wenn er Brabe erbitterm. Dat er fich nicht in Diefer Weife mit Sicherheit gewußt batte, bag bas Bericht ihm Freundlichfeit ber Grafin, Die ihn fofort in ein Be-Ihnen gegenüber geaußert ?"

"Das wohl, aber -"

"3ft es Jonen nicht befannt, ob er an bem Tage, Geele." an bem ber Theaterbrand ausbrach, feinen Ontel be-Jucht bat ?"

verftand er tie Bedeutung und ten 3med biefer Richter gedankenvoll. "Ich verhehle Ihnen nicht, er, fo oft es feine Beit erlaubte. Er hatte viel ge- für mich Intereffe bat ?" Fragen.

Tone, aus bem Unmuth und Entruftung flangen. bergig fage, fo erwarte ich babei von Ihrer Ehrenhaf Sould gu reinigen, auf meinen Freund Berbacht ge- maden werben, bie mir bie fernere Uniersuchung erworfen bat ; follte biefe Bermuthung begrundet fein, fcmeren fonnte." bann protestire ich energisch gegen bie Riebertracht, Die in Diefer Berleumbung liegt."

grundet fein fonne ?"

"Rein, nimmermehr !"

bes Angeklagten gleichgultig binweggeben. Es ift Bollrath werfen und biefen Berbacht verfolgen, bas fo lange in Italien, im Lande ber Antile, gelebt meine Bflicht, fle gu prufen, und ba frage ich mich, burfen Gie mir glauben." wenn Daffner biefen Morb nicht begangen hat, wer tonnte benn ein Intereffe baran haben, ihn gu be- auf bem Bege gur Graffin Schauenburg beschäftigten Farben und die grellen Kontrafte liebte. War bies geben ?"

"Ebuarb Bollrath fider nicht."

" Dm, tom fiel bas Eibe gu, wenn ber alte Mann ftarb, ohne ein Teftament gu binterlaffen."

"Mag fein, aber nimmer wurde er brum bie Sand gegen biefen alten Mann anfgehoben haben. gerruttet auch feine Berbaltniffe maren, es murbe ibm brechen aus feinen Berlegenheiten gu befreien. Bobl aber glaube ich, bag er über einem anderem Blan buten. brutete. Er liebte feine Frau nicht, es murbe ihm nicht fower geworten fein, fich von ihr ju trennen, und that er ties, bann burfte er wieder auf bie Freundschaft feines Datele gablen."

"Der Ontel war ein eingefleifchter Beighals, ju feinen Lebzeiten murbe er bem Reffen feinen Beller

"Ich will bas boch nicht fo ficher behaupten ; Bengel Bollrath liebte feinen Reffen, er batte ibn unterflust, und aberdies blieb ja meinem Freunde Diefes Mannes auf ihm rube. gang gewiß erfolgt, an tem Rinte bing er mit ganger

"Und bennoch muß man immerhia auch die Doglichfeit berudfichtigen, bag er in aufwallender Leiten- allem, mas bie Runft erzeugte, brachte er ein leb- gigen meinen Bruder Erkundigungen einziehen gu Siegfried blidte ben Richter ftarr an ; erft jest fchaft bie That begangen haben fonnie," fagte ber baftes Inter-ffe entgegen, und bie Ausstellung besuchte wollen, tonnen Gie mir eine Mittheilung machen, bie bag mein Glaube an bie Sould Saffnere ericut-"Rein, bavon weiß ich nichts," fagte er in einem tert worben ift, und wenn ich Ihnen bies fo offen-"Ich vermuthe, bag Saffner, um fich felbft von Der tigfeit, bag Sie bavon nicht in einer Beife Gebrauch Befomad gebilbet.

Siegfried rubig. "Seien Sie verfichert, baß ich es aber fast immer ben Ragel auf ben Ropf traf. "Sie glauben alfo nicht, daß biefer Berbacht be- nicht migbrauchen werbe. Wenn Gie glauben, auf 3hr Urtheil ftimmte mit ben Anschauungen Gieg. er gesteht bas ein, aber als er fie fortnabm, war ber Die Aussagen Daffnere Gewicht legen gu muffen, friede burchweg überein ; es war viel Mittelmäßiges, alte Mann bereits tobt." nun, bann fuchen Sie ben unbefannten Morber in wenig wirflich Bortreffliches auf ber Ausftellung, eine "Run, ich tann mich auch nicht mit biefem jenem Baufe, in bem tie That begangen murde, ober Behauptung, Die ber Marchese nicht gelten laffen fragte ber Marchese spottifig. Blauben befreunden," erwiederte ber Richter, "in auch in ber Rachbafdaft reffelben. Aber fruchtlofe wollte. beffen barf ich boch auch nicht über bie Ausfagen Dube mare es, wollten Gie Berbacht auf Ebuard

feine Bebanten fich febr eifrig mit bem, mas er ver- Unwiffenbeit, Dangel an Runftfinn ober entfprang nommen batte.

Unwillfürlich mußte er fich babei ber Behauptung Rasperle's erinnern, ber ben Bibliothefar braugen vor bem brennenden Theater gefeben haben wollte.

An Die Richtigfeit Diefer Behauptung glaubte Siegfried naturlich nicht, aber nach biefer ernften beibe mit einer geringicabenben Bemerfung binmeg. im Traume nicht eingefallen fein, fich burch ein Ber- Unterredung mit bem Richter hielt er es boppelt gegangen waren, fie faben nicht, wie finfter die Schatnothwendig, Die Beröffentlichung berfelben ju ver- ten bes Unmuthe feine Stirn umwölften ; fle achte-

> Berftimmt, und boch auch erfreut, bag er Anna eine gute Botichaft bringen tonnte, langte er im Saufe ber Graffn an; bie Rammergofe, bie ibn im Borgimmer empfing, fagte ibm, bag ber Marchese im Galon fet.

> Der ftechenbe, feinbfelige Blid, mit bem ber Dardefe feinen Gruß erwieberte, berührte ibn unangenehm, die Ahnung buidjudte ibn, bag ber bag

Um fo moblibaenber berührte ibn bie bergliche bas Rind gufprechen murbe, fo mare bie Trennung fprach über bie Runftausstellung vermidelte, bas fie bis gu feinem Eintritt mit bem Marcheje geführt batte.

> Auf Diesem Wege war Stegfried wohl bewandert, feben und fleißig flubirt, tannte er auch nicht bie fo hatte er boch an vortrefflichen nachbilbungen feinen Unwillens umgudte ihre Mundwinkel.

batte, fo großes Befallen an ben Erzeugniffen ber Damit nahm er Abichieb von bem Richter, und Mittelmäßigleit fant, baß gerabe er bie fcreienben feine Opposition nur bem Groll über bie Einmüthigfeit in ben Anschauungen Siegfried's und ber Graffin ?

Die fcone Frau lacte ibn aus, Siegfried judte bie Achfeln, wenn er ein Bilb lobte, über bas fie ten nicht auf bie hagerfüllten Blide, bie aus feinen unbeimlich funkelnden Augen gudten und Giegfried verftoblen trafen.

Das alles aber bemertte Anna, bie mit einer Stiderei beschäftigt in ber Fenfternische faß und bie fleine Befellicaft fdweigenb beobachtete.

Sie martete nur auf einen geeigneten Angenblid, um bie Rebe auf ihren Bruber ju bringen ; ihre Mittheilungen über feine Berhaftung und bie gegen ibn erhobene Anflage waren am Abend vorber von ber Grafin feineswege freundlich aufgenommen worden. Endlich ftodte bas lebhafte Befprach, bas Thema

war ericopft, bie lette Bemerkung bes Marchefe feiner Erwiederung gewürdigt worben.

"Darf ich eine Frage an Gie richten?" wandte Anna fich jest mit mubfam erzwungener Rube gu Siegfrieb. "Sie verfprachen mir, über ben Brogef

Der Marcheje blidte befrembet gu ihr binuber, Meifterwerte ber Untite aus perfonlicher Anschauung, auch bie Graffn fcbien peinlich berührt, ein Bug bes

"Ja, und zwar eine angenehme Mittbeilung," er-Much bie Brafin befag einen fein gebilbeten Be- wieberte Giegfried, ihr einen leuchtenben Blid gumerdmad, ein richtiges Berftanbuiß und ein gesundes fend, "es fcheint fich berauszuftellen, bag Ibr Benter "Ich banke Ihnen für biefes Bertrauen," erwiederte Utheil, bas manchmal icharf und ichneibend flang, bas Berbrechen nicht begangen bat. Allerbings bat er bie bei ihm gefundenen Bapiere fich aneignen wollen,

"Und wo wollen Gie nun ben Dorber fuchen ?"

"Das ift nicht meine Sache, fonbern Sache bes Es mußte feltfam erideinen, bag biefer herr, ber Beichte," autwortete Siegfried mit icharfer Betonung.

Schwarze reinseidene Damaste Mt. 2,45 per Meter bis Mt. 12,25 berendet in einzelnen mètres, Roben und ganzen Stücken zollfrei in's Haus bas Seiben - Fabrik - Depot von E. **Hennebers** (Königl. und Kaiserl. Hoslieferant) in Burid. Mufter umgehend. Briefe toften 20 & Borto nach ber Schweiz.

Borsen:Bericht. Stettin, 30. September. Wetter schön. Temp + 14° R. Barom 28" 6". Wind S.

Weizen eiwas niedriger, per 1000 Klgr. loto 186—150 bez., per September-Ottober 149,5—149 bez ver Otto-ber-Rovember do., per November-Dezember 151,5—151 bez., per Adril-Mai 161—160,5—161 bez., per Maioggen wenig verändert, per 1000 Kigr. loto inl. 128 bis 184 bez. per September-October 135,5—134,5—135 bez., per October-November 133 bez., per November-Dezember 132 bez. per April-Mai 135—134,5—135 bez. Berfte unverändert, per 1000 Klgr. loto mittel. 120-123 fetne 128-136 beg.

Hafer unverändert, ver 1000 Klgr. loto alter 125 bis 185 geforbert, gener 120—126 beg.

Winterrähfen per 1000 Klgr. loko 225—235 bez Binderrähfen per 1000 Klgr. loko o. F. b. Kl. 52,5 B., per September Oktober 51,25 B, per April-Mai 52,5 bez. Spiritus flau, per 10,000 Liter % loko ohne Fak 45,8 B. u. G., per November-Dezember 45,5 B. u. G., per April-Wai 46,7 B. u. G., per Mai-Juni 47 B. u. G. Betroleum per 50 Klgr. loko 8,05tr. dez. alte lu 83:r. dez.

Bekanntmachung.

Bur Ermittelung eines Unternehmers für bie in unferer Berwaltung vorlommenben Strafenreinigungs Arbeiten wird ein Termin auf Montag, den 6. Ottober d. J. Borm. 10 Uhr in unferem Geschäftszimmer angesett und sind bis bahin Angebote zur Uebernahme von Straßenreinigungs-Arbeiten" dafelbst einzureichen.

Die Ausführungs-Bedingungen tonnen in unferem Be-Stettin, ben 18. September 1884.

Die Reichskommiffion

für bie Stettiner Festungegrunbstude.

Höhere Lehranstalt in Grabow a D Borschule bis Sekunda mit Zielen des Ghan. u. Real-Gymn. Grreichung des eini. freiw. Zenge isses mit und ohne Latein (bisher von allen Aspicanten erreicht). Für fpezieller Berüdfichtigung Bebürftige Benfion und befondere Nachhülfe. Aufnahmeprüfung am 8., Anfang am 9. Oft.

König-Wilhelms-Gymnafium.

Das Winterfemeffer begint Domerflag, ben 9. Ottober. Die Prilinug resp. Borftellung ber neuangemelbeten Schüler findet Tags vorher, Mittwoch, ben 8. Oftober, früh 10 Uhr statt. Bet berielben flad Geburts- bezw. Tauffchein, Impfichein und Abgangszeugniß vorzulegen. Anwelbungen neuer Schüler werben täglich von 12-1 Uhr entgegengenommen

Städtische höhere Mädchenschule Das Winterhalbjahr beginnt Donnerstag, den 9. Ot-ber. Die Aufnahmeprüfung findet am Tuge vorher

von 9—11 fatt. Während ber Ferien werbe ich täglich von 11—12 Uhr im Schullo'ale anwesend sein.

## Die schönsten Bilder

des Berliner Museums, der Dresdener Galerie, Galerie moderner Meister etc. in vorzüglichem Photographiedruck verkaufe ich in Kabinetformat (16/24 Cmtr.) für nur 15 Pf. Es sind 270 Nammern zu haben — religiöse, Genre-, Venusbilder etc. 6 Probebilder mit Katalog versende ich gegen Einsendung von 1 Mk. in Briefmarken überallnin franco. Bisheriger Absatz über 2 Millionen Blatt. M. Toussaint, Berlin NW., 44, U. d. Linden.

Landwirthschaftliches Institut

## Senftenberg-Preussen,

11/2 Std. von Dresden. 33/4 Std. von Cottbus, Spreewald. 33/4 Std. von Berlin.
Akademische Einrichtung; 14 Lehrkräfte; billige, vorzügliche Wohnungen und Kost.
Lehrgegenstände: Buchführung für mittlere und grössere Gäter; Chemie und Analyse der Düngeund Futtermittel, Futter- und Düngeretat, Maschinenkunde, rationeller Ackerbau, Züchtung, Fütterungslehre, Molkerei, Brennerei, Zuckerrübenbau; Teichwirthschaft, Amtsgeschäfte; Thierheilkunde; Wiesenbau, Feldmessen, Nivelliren; Nationalökonomie. Für Geselligkeit: Jagd, Ruderklub, Reiten.

Das Institut wird besucht vom hohen Adel aus Russland, Polen und jungen Ritter- und Gutsbesitzern, Verwaltern und Inspektoren aus Preussen, Sachson, Thüringen, Württemberg. Senstenberg selbst ist eine sehr freundlich gelegene Stadt an 4 Bahnen. Näheres durch die

Direktion.

Biehung unwiderruflich 6. Oftober 1884 Lotterie Abteifirche Knechtsteben. 1. Sauptgewinn 15000 4 Golb.

Biehung nuwiderruflich 15 Dezember 1884. Beeder Rrieger= Dentmal= Lotterie. 1. Hauptgewinn 3000 Me Silber.

Loofe a 1 Mart, 11 Loofe 10 Mart (Liffe und Borto 30 Bf., Ausl. 40 Bf.). Beibe Loofe mit Lifte 2,40 Mact empfiehlt (Agenten werben gesucht) bie General-Agentur A. Franse, Milheim (Ruhr) und bie Bertaufsstellen.

zu Niederlössmitz bei Dresden

empfiehlt zur jetzigen Pflanzzeit grosse Vorräthe von

Rosen.

hochstämmig, halbstämmig, niedrig veredelt, wurzelecht, Kletter- und Trauer-Rosen. - Ferner alle Arten Obsthaume in Hochstämmen, Pyramiden, Spalier und Kordons; hochstämmige Stachelbeerbaumehen, sehr empfehlenswerth; Beerenobst, Weinreben in Topfen, Zierbaume und Straucher; Schlingpflanzen, darunter ein reiches Sortiment der schönsten grossblumte en Clematis. Erdbeer- und Spargelpflanzen u. a. m. Sämmtliche Pflanze besitzen ein vorzügliches Wurzelvermögen, welches ein sicheres Weitergedeihen bedingt. -Neuestes Preisverzeichniss auf Verlangen gratis und franko.

Niederlössnitz bei Dresden.

E. König.



Chinesische Thees. Mischungen nach rufischem Geschmack.

Neue Erndte 1884/85. Sangbarste Sorten: Nr. 9 7 12 13 per Pfund.

Für Tempelburg und Umgegend bei Ernst Janke's Wwe. Königsberger Thee-Compagnie, Berlin SW.

Einsegnungen empfehle mein reichhaltiges Lager von

Bollhagen, in Salbleber gu 2,50, in Gangleber zu 3,00,

in Goldschnitt unb reichverziert. Lederbande zu 4 u. 5 M. besgl. in Chagrin ju

6 und 7 M., besgl. in Kalbleber v. 8 M. an,

besgl. in Sammet mit reichen Beschlägen zu 6, 8, 9 und 10 M.,

Meneste diesjährige Muster in Ralbleter und Sammet mit ben feinsten Thuringer und Par fer Beschlägen zu 10, 12 und 15 M.

Dorft, in Salbleber zu 2,00, in Gangleber 2,50,

in Goldschnitt und reich: verziertem Lederbande zu 3 M.,

eleganteste zu 4 bis 6 D., in Kalbleber und Sammet von 6 M an.

Stargarder, Greifswalder und Stralfunder Gesangbücher in großer Auswahl. Katholische Gebetbücher.

Die Einprägung von Namen finbet auf Wunsch gratis statt.

Es find ftets mindeftens taufend Gefangbucher auf Lager, baber größte Muswahl.

igste Bezugequelle für Wieberverfäufer.

Grassmann, Schulzenstr. 9 und Rirchplat 3-4.



Rheinwein, eign Sewächs, rein, frästig, birett b. Weinbergsbes. J. Wallauer, Kreuzung, Str. 55 u. 70 ...), don 25 Str. an unter Rachnahme.

Täglich Abends 71/2 Uhr große br lante Botzftellung des Direktors Wellind und Auftreten aller Kunft Spezialitäten — La mouche d'or. — Der Riesen-Bhotograph. — Th. Phoites Campany. Großartige lebende Bilber. — Bundersontäne 2c.

Mittheilung gemacht bat ?" fagte Anna mit einem nen Rreifen, bag ber Angellagte ber Bruber meiner Bertrauen fagen gu burfen." Blid voll marmen Danfes.

"Ich barf biefe Frage nicht beantworten, aber ber- bie mir nur peinlich fein tonnen." laffen Sie fic barauf, bag bie Rachricht aus einer Quelle fammt, Die allen Blauben verbient."

"Das flingt febr gebeimnifvoll," wantte ber Grafin," erwiederte Stegfried beruhigend, "folde Er-Marchefe fich jur Grafin, beren Blid finnend auf eignisse pflegen nur in ben erften Tagen Auffehen ju Siegfried rubte. "Blauben Sie nicht auch, bag bas erregen, bann werben fie wieder vergeffen." Beftreben, einen folden Berbrecher reingumafden, ein

"Rennen Gie biefe Geschichte ?" fiel fie ibm ins Bort.

Die Behauptung aufftellen, tag tie Schuld bes Ange flagten feinem Zweifel unterliegt."

"Ich habe an biefe Schuld nie geglaubt," erwieberte Anna, in beren Augen es gornig aufflammte, ichreden, und um biefem unerquidlichen Bortwechfel "Daß mein Bruber leichtfinnig mar, bestreite ich nicht, fein Eube ju machen, nahm Siegfrieb Abichieb; fur aber biefes Berbrechen bat er nicht begangen und ich ihn war ohnebies inzwischen bie Stunde gelommen, boffe guverfichtlich, bag bie Untersuchung feine Sould- in ber er gu Mittag gu fpeifen pflegte. lofigkeit an ben Tag bringen wirb."

bie Grafin, swifden beren feingewöllten Brauen eine Anna ben Salon verlaffen batten, "ich bitte brin-

Befellichafterin ift, fo werbe ich mit Fragen beläftigt,

"bat man bieber noch nicht barüber gefprochen, jo wird es mohl auch ferner nicht gefdeben, gnabige

Der Marchese beftritt biefe Anficht, und in bem undautbares Gefcaft ift ? Bas man beute be- bieraus entflebenben Bortftreit trat feine Abficht, hauptet bat, muß man morgen wieder jurudnehmen, Siegfried perfoulich angugreifen, immer icarfer ber-

Siegfried wies bieje Angriffe, bie oft an ber Brenge ber Beleidigung bart vorbeiftreiften, energifch jurud, "Jamobl, ich babe fie mir mit allen ihren Gin- und in Diefem Bemithen murbe er pon ber Braffa gelnheiten ergablen laffen," nicte er, "leiber muß ich unterftupt, bie endlich, ohne bag fie es vielleicht wußte und wollte, nicht allein für ibn, fondern auch ber bie Brillanten funteiten, burch ben fcmargen für ben Bruber Anna's Partei nahm.

Der Marchefe ließ fich inbeffen baburd nicht ab-

"Sie werben vergeiben, wenn ich noch einen Augen-"Mir ift diefer Borfall febr unangenehm," fagte blid bleibe," flufterte ber Marchefe, als Siegfried und

Und barf ich fragen, wer Ihnen diese erfreuliche galte bes Unmuthe fich zeigte, "erfahrt man in mei- gend um bie Erlaubnif, Ihnen einige Borte im gnen einen Dienft leiften gu burfen, ber Gie gu Danf

"Sogleich?" fragte bie Grafis, überrafct auf-

Benn Gie mir biefe Gunft gemabren wollen, wurden Sie mich glüdlich machen."

Ein ironifches Lächeln glitt flüchtig über ihr fcones Antlig, ein taum mertbarer Bint befahl ber wieder eintretenben Befellicafterin, fie mit bem Dardefe allein an laffen.

"Gie waren febr foroff gegen ben Baumeifter," fante fle, fich in Die feibenen Riffen bes Divans gurudlehnend, "wollen Sie ibm wirflich einen Bormurf baraus machen, daß er fich bes Bruders meiner Befellicafterin annimmt ?"

Der Mardeje fuhr mit ber fomalen banb, an

"Rein," ermieberte er, und ce ging ein leifes Bittern burch feine Stimme, "ich gonne Jedem fein Stedenpferd, und ber herr Baumeifter murbe für gang biefes Mannes!" mich eine fehr unbebeutenbe Berfonlichfeit fein, wenn er nicht bie Rechte migbrauchte, bie Gie ihm letber eingeräumt haben!"

"Bas wollen Ste bamit fagen?" "Nun, der Zufall verschofft ihm bas Blud, 36-

verpflichtete. Dag er Ihnen bas Leben gereitet baben foll, tann ich nicht anertennen; mare er nicht getommen - "

"Entschuldigen Sie, barüber werbe ich felbft mobil am beften mitheilen fonnen," unterbrach fle ibn mit einer abwehrenden Sandbewegung, und es lag im bem Ton ihrer Stimme etwas, mas feinen Biberpruch bulbete. "Wenn biefer herr mich nicht gerettet batte, fo mare mein Leben verloren gemejen, bas ift eine Bahrheit, an ber nicht gerüttelt werben

"Run wohl, aber berechtigt ibn bies, bier in einer Bife aufzutreten, ale ob er ber Bebieter mare ?"

"Das ift mir bieber noch nicht aufgefallen ?" fagte bie Brafin nun einen fcherzenben Ton anfclagend, "ich finde im Gegentheil fein Auftreten febr beideiben."

Bitl bas lebhafte Dankgefühl, von bem Sie fic bestimmen laffen, Gie blind macht gegen bie Arro-

"berr Marchefe!"

# ehungvom 8. bis 11.dfs. Monats. Große Breslauer Lotterie.

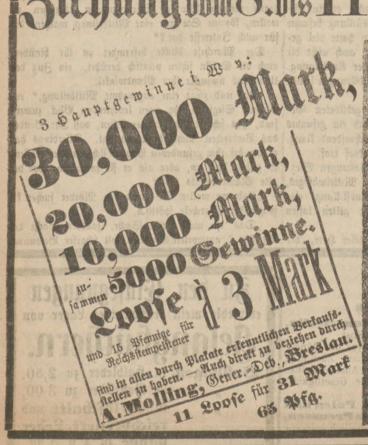

Alle Privatbeamten von Stettin und Umgegend, als Beamte von kaufmännischen Komtviren, von Rechtsanwalts: und technischen Bureaus, Chemiker, Dekonomiebeamte 10 20. laben wir hiermit zu ber von une für Freitag, den 3. Oftober, Abends 1/29 Uhr, im Gaale von Wolff's Garten anberaumten öffentlichen Berfammlung bringenb ein. In dieser Bersammlung wird ein Borstandsmitglied unseres Bereins, Sere N. Schnetz aus Magdeburg, einen Bortrag über die Bestrebungen bes beutschen Privatbeamten-Bereins, beffen Bittwen= und Beamten-Benfions= Raffen halten, auch die herren Chefs find freundlichst gelaben.

Der Vorstand des deutschen Brivatheamten=Vereins.

ift die verbreitetste, weil gediegenste, amusantefte u. am iconfien | nungen ber Gegenwart" von I. b. Solgendorff (Aufr. Monatofdrift. Die Namen ihrer Mitarbeiter werden von in der Tierwelf" von W. Preher ic., sowie Beft zu helt glungender. Go darf "B. B. z. M." soeben e. Auffan v. veillen unserer vesetertiten Erzähler. "B. Gele gluckliche Bereinigung der Bornehmbeit er Generalfeldmarfdall Graf Moltke

verbffentlichen, sowie Bilber, die unter Leitung b. beutsch. Ronfuls eines Familienblattes. Dr. G. Rachtigal in Afrifa ffir "B. g. 3. R." gegeichnet wur- Inhalt tennen ju lernen ben, ferner bochintereffante Auffane fiber "bie Berbrechengerichti- Leitgern. Sach beginn te Auffahe über "Die Berbrechenserimets Beitgeern. Goeb. beginnte. neue gabrg. ... Bom Feld zum Meer" ift für Juierate besonders empfohlen. :

Unterhemben

## Dit hoher minifterieller Genehmigung!

## Equipagen-Verloosung

Bewinne, Berth Mart:

6500, 6000, 5000, 3 à 4000, 1 à 3500, 6 à 3000, 5 à 2000 u. f. f. Die mit bem Reichsstempel versehenen Original-Loose a 3 Mart (auf 10 Loose ein Freiloos)

empfiehlt und versendet der mit dem alleinigen Generaldebit der Loose betraute Hauptfollekteur Berlin W., Carl Meantze. Bantgeidaft, Unter d. Linden 3.

Hamburg, Gr. Johannisstr. 4.

Reidjebant-Giro-Ronto.

Telegramm-Adreffe: ,Lotteriebant".

Coupons und Briefmarten nehme in Bahlung. Die geehrten Besteller werben gebeten, ihre Abreffe beutlich aufzugeben, damit die Zusendung prompt erfolgen kann. Für Frankfrung ber Loossenbung und seiner Zeit ber amtlichen Gewinnliste find 20 & beizufügen.

3m Königlich Preussischen 171. Staats-Lotterie.

Ziehung 1. Klasse am 1. und 2. Oktober 1884, empsehle Original= wie Antheil=Loose, Preis der Antheilloose pro Klasse: 1/3 = 8 M., 1/16 = 4 M, 1/32 = 2 M, (für alle vier Raffen: 1/8 = 32 M, 1/16 = 16 M, 1/82 = 8 M)

## Pianoforte-Magazin.

Lager von Flügeln, Pianinos aus den weltbekannten Fabriken von Julius Blüthner in Leipzig - A. H. Francke in Leipzig - Ed. Westermayer in Berlin -C. Lockingen in Berlin

zu Original-Fabrik preisen von 540-2000 M (auch Theilzahlung).

Musikalien-Lager u. Musikalien-Leih-Institut.

Abonnements für Hiesige und Auswärtige zu nur günstigen Bedingungen. Novitäten sefort nach Erscheinen. Sendungen nach ausserhalb expedire mit Wendung der Post. Prospekte gratis. -

Paul Witte,

obere Breitestrasse No. 70-71, Eckhaus des Paradeplatzes.

# von 1 Mart an bis beften Qualitaten, fowie

Normalunterbeinkleider

nach bem System von Professor Dr. Jäger, für jebe Figur passend. Prima englische Stridwolle, fowie Normal-Bolle, Mlpacca : Bolle, gang neu, gleicht seibenartigem Gespinnft, Mohair-, Caftor-, Zephnr-, Moos:, Decken: und Rockwolle empfehlen wir in größter Auswahl ju billigsten, festen Preisen und wird Jeber uns Beehrende auf das streng Reellfte bebient.

Stropp & Vogler.

Roblmarft 3.

## Die Möbelhandlung

Max Borchards,

Beutlerstraße 16-18, embstehlt ihr großes Lager von jämmilichen

Deobel= Spiegel- und Polfterwaaren

von den einsachten bis zu den elegantesten Holgarien a mar reell gearbeiteter Warre nuter Saxantie der Haltbarteit zu billigen und festen Breisen. Beutlerstraße 18-18.

Unterzeichneter empfiehlt gur Lieferung echt Angeler Vieh mit Brand, als: Siere, Rühe, Starfen und Ralber. Strenge Reellitat augefichert. Streuge Reellität zugenagert. Pommerby-Meierhof per Gelting. N. Lausen.

Tapeten-Fabrif Emil Hildebrandt Nachf.,

Berlin, NO., Raiferstr. 28. Dinfterfarten fenbe franto.

Unsere auerkaunt gut gearbeiteten landwirthschaftlichen Waschinen:

Rogwerke von Mark 180 ab. Häckselmaschinen für Hand- und Rossbetrieb

von Mart 75 ab Dreschmaschinen, Kornklappern u. Schrotmühlen (bie beften am Plate), Mingelwalzen, Schälpfluge, Rultivatoren ic. ic, fertig bearteitete Be-

schläge zu Kornklappern halten bestens empfohlen, Reparaturen jeder Art führen aus W. A. Helm & Co., führen aus

Majdinenfabrit, Steitin, Obermiet 55.

3d jude einen regelmäßigen Lieferanten für feine

A. Mertins, Leipsig. Lieferanten für pommerfches Ganfe-Bodelfleifch

Offerten gu richten an DV. Rudloff, Ctaffurt.

Ginen Behrling für die Brod- u. Ruchenbäckeret sucht A. Buhrmeister, Stettin, Schiffsbaulaftabie 12.

Jungfrauen und Wittwen guter Erziehung bietet billigft Ausbildung und sichere Austellung als Kranten-psiegerimen das Krantenpsiege-Justitut vom rothen Kreuz in Kassel, Nr. 38<sup>1</sup>/4 am Königsthor.



## Königl. ungar. Landes-Central-Keller

unter Aufsicht des hohen Königl. ungar. Handelsministeriums. Errichtung eines Haupt-Depots in Stettin.

Geeignete Bewerber, welche den Alleinverkauf unserer Flaschen-Weine übernehmen wollen und über ein entsprechendes Betriebskapital verfügen, wollen ihre Offerten unter Angabe von prima Referenzen an uns richten. Weinhändler oder Geschäftsleute, welche andere Weine führen, sind von dieser Be-

Königl. ungar. Landes-Central-Keller, Leipzigerstr. 14.